# Churner Britumu.

No. 7.

Erscheint täglich Morgens mit Ansnahme bes Montags. — Prämmerations-Preis filr Einheimische 25 Sgr. Auswärtige zahlen bei ben Königl. Post-Anstalten 1 Thir. — Instrate werben täglich bis 4 Uhr Nachmittags angenommen und kostet bie dreispaltige Zeile gewöhnlicher Schrift ober deren Raum 1 Sgr. 6 Pf.

# Telegraphische Depeschen der Thorner Zeitung.

Angekommen um 121/2 Uhr Mittags.

Wien , 8. Januar. Die "Debatte" berichtet: Dem jüngften Collectivichritt in Conftantinopel zu Gunften einer Ausdehuung der für Candia gewährten Reformen auf die gange Türkei hat auch Preußen fich angeschloffen.

Rom, 8. Januar. Die Retractation Carbinals Undrea enthält eine bemüthige Abbitte wegen seines Ungehorfams und die Berwerfung aller teperischen Lehren Es heißt Lucian Bonaparte, Darbon und Lebochowsti werden bemnächst zu Carbinalen ernannt werden.

Angekommen 31/4 Uhr Nachmittags.

Berlin, 8. Januar. Abgeordneten: haus.] Der Laster'iche Antrag ift in zweiter Lefung mit 174 gegen 144 Stimmen angenommen.

# Telegraphische Rachrichten.

Dresben, 7. Jan. Gin Ministerialerlaß weißt die Ortsbehörden an, die Sammlungen für die Rothleidenden in Ditpreußen zu geftatten, ohne erft vorher die vorschriftsmäßige Genehmigung bes Ministeriums einzuholen. — Wie fcon fruherin Leipzig, so hat sich jest auch in Dresden ein Comité gebildet, welches zu Beiträgen für Ost-preußen auffordert. Die "Leipziger Zeitung" sowie das "Dresdner Journal" nehmen Beiträge in Empfang.

München, 7. Jan. 3m vierten Ausschuffe ber Abgeordnetenkammer ift eine Berftanbigung über ben Besethentwurf betr. bie Errichtung ei. nes Bermaltungsgerichtshofes nicht erzielt, ba man fich über die Rompetenz beffelben nicht ei= nigen tonnte. Wie es beißt, wird bie Staasregierung ben Gesetzentwurf jurudziehen. - In ber Sitzung ber Abgeordnetenkammer am 9. wird Abg. Jordan ben Rriegsminifter über bie Bewaffnung ber Armee interpelliren. Motiv : bie neuerbings mehrfach laut geworbenen Befürch. tungen in Betreff ber Tanglichkeit ber umgearbeiteten Podewilsgewehre.

Stutigart, 7. Jan. Die Abgeordnetentammer nahm in heutiger Sitzung bie neue Civilprozegordnung en bloc mit 79 gegen 2, und bie Aufhebung ber körperlichen Züchtigung mit 77 gegen 3 Stimmen an.

Karlsruhe, 7. Jan. Die erste Kammer nahm in ber heutigen Sitzung bas bem preußischen analoge Militärstrafgeset ben Borschlägen ber Kommission gemäß einstimmig an.

Wien, 7. 3an. General Ignatieff hat sofort nach seiner Antunft bem Fror. v. Beuft einen Besuch abgestattet. Einem Diner bes bie-

figen ruff. Gefandten, v. Stackelberg, zu Ehren Ignatieff's auch der Reichskanzler beigewohrt. Trieft, 7. Jan. Die Fregatte "Novara" wird zwischen dem 10. und 12. d. M. mit der Leiche bes Raisers Maximilian hier eintreffen.

Paris, 7. Jan. Im gefetgeb. Rorp. er-ftattete Greffier heute ben erganzenben Bericht über bas Armeegejet. Danach follen vom Dienfte in der mobilen Nationalgarde die Marinewerkleute, die Bollbeamten, die Brieftrager und einige andere Beamtentlaffen befreit fein, wer breimal ungerechtfertigt von ben lebungen fortbleibt, kann vor ben Buchtpolizeihof gestellt werben. Auf eine Anfrage erwiedert Greffier, bag im Rriegsfalle bie mobile Nationalgarbe nicht folle nach Algerien geschickt werben fonnen. Die Be-rathung wird Donnerstag fortgesetzt. Die Regierungsvorlage betreffent bie Bewilligung von 400,000 Frcs. für die Rothleidenden in Algerien murbe nach furzer Debatte einstimmig angenommen. Morgen feine Sitzung. — Nach Briefen aus Beiruth vom 24. Dec. v. 3., welche bie "Batrie" veröffentlicht, hat ber Ben. Goub. bes Libanon, Dand Bafcha, feine Entlassung ge-nommen, angeblich weil es ihm unmöglich foi, die Statthalterschaft unter Beibehaltung ih-rer gegenwärtigen geographischen Abgrenzung länger zu verwalten.

Florenz, 7. Jan. Die Oppositionsblätter tabeln die Bufammenfetzung bes neuen Rabinets als ben Erwartungen ihrer Partei nicht entspredenb, und glauben, bas Parlament werde bie Distuffion über bie auswärtige Politif bei Berathung bes Budgets fofort wieber aufnehmen. 3tal. Rente 49, Napoleoned'or 23.

Bruffel, 7. Jan. Der König wird nicht perfonlich zu ben Beifetzungsfeierlichten bes Raifers Dagimilian nach Wien geben, fonbern burch ben Dberhofmarschall Grafen v. b. Stra-

ten-Bonthog bie Rgl. Famitie vertreten laffen. Betersburg, 7. Jan. Gin faiferl. Utas hebt die Bestimmungen bes Utafes v. 26. Diai v. J. wieder auf, burch welchen es fompromittirten und exilirt gemefenen Bewohnern ber meftlichen Gouvernements, soweit biefelben ben nieberen Boltoflaffen angehören, geftattet worben war, nach bem Königreiche Polen überzusiebeln. — Aus Nifolajewst am Amur wird berichtet, bag bei Madiwoftock überaus reiche Goldlager entbeckt feien. Der bort ftationirte ruffische Abmiral habe bie Thatsache bestätigt, nachbem innerhalb einer hatben Stunde unter feinen Augen 51/8 Bf. reines Gold gefunden murben. Die gur Bewachung bes Golblagers angestellten Di= litarposten seien alebald mit ben Eingeborenen und mit ben an ber Grenze wohnenben Chinesen in blutiges Sandgemenge gefommen.

#### Preußischer Landtag.

Berlin, ben 7. Jan. Das Haus der Abgeordne= ten nahm beute seine Verhandlungen nach Ablauf der Ferien wieder auf, wies jedoch, namentlich auf seiner rechten Seite, sehr auffällige Luden auf, Die zum Theil durch die zahlreichen Urlaubsgefuche erklärt murben.

Nachdem das Haus sich zum Andenken des verft. Abg. v. Waligorsti von den Sitzen erhoben hatte, brachte ber Sandels minift er zwei Wesetsentwürfe ein 1) über die Communalwegebauten in der Provinz

Hannover und 2) über die Zinsgarantie für 1,12 Meile Eifenbahn von Gera über Saalfeld auf Eichicht.

#### Politische Uebersicht. Nordbenticher Bund.

Berlin. Die preußische Regierung hat, wie der "Köln. Zeitung" von hier gemeldet wird, die Post= Conventionen mit Belgien von 1851 und 1861 wegen Uebersendung kleiner Packete für den Ablauf dieses Jahres gefündigt.

Die königliche Direktion ber Oftbabn hat auf die vom Aeltestenkollegium der Danziger Kaufmann= schaft gestellten Anträge, betreffend Ermäßigung der Eisenbahnfrachten für Getreide 2c. ablehnend geant= wortet. Das Kollegium hat eine Kommission zur Brüfung der von der königlichen Direktion angeführ= ten Gründe ernannt.

In dem praktischen Gedanken, daß rasche und und unmittelbare Hülfe vor der Hand den Nothlei= benden in Oft-Preußen allein nützen kann, ist bier, wie die "Boff. Ztg." bort, eine Bereinigung von seaufleuten und Fabrikanten zusammengetreten, um von ihren Lägern und Magazinen Nahrungsmittel und Bekleidungsgegenftände nach der Proving gu schiden. Es entsandten dieselben am Sonnabend eine Deputation an den Mininifter=Bräfidenten, um durch diesen freie Fracht für alle Sendungen zu erwirken und ist anzunehmen, daß solche eventuell auch durch staatliche Subvention gewährt werden würde.

- Die Mehrforderungen im Militär= Etat.] Ueber die im Bundes-Militäretat zu erwartenden Mehrforderungen bringt das "Militär=Wochen= blatt" einige Aufklärungen. Die Gehalte ber Offiziere sind um 60 bis 400 Thir. erhöht, woraus sich schon etwa 800,000 Thir. summiren. Der Berpfle-gungszuschuß für die Soldaten, drei Pfennige pro Ropf und Tag, beziffert sich mit 900,000 Thir. Dazu kommen Erhöhung des Pferdestandes bei den Fußbatterien, des Lieutenantsstandes bei den Cavallerie-Regimentern, Erhöhung gewiffer Reisegelder, so daß hieraus allein die anfänglich offiziös zugestandene Erböhung um 2 Millionen erschöpft ift, ohne daß dabei die Mehransgabe für die Ernährung der Bferde be= stritten märe

- Der Botschafter Graf v. d. Golt ift am 7. früh nach Paris zurückgereift.

Lauenburg, den 7. Januar. Das offizielle Ber= ordnungsblatt für Lauenburg enthält eine Bestimmung, nach welcher die sich vorfindenden zollpflichti= gen Waarenvorrathe über 50 Pfund einer Rachver= zollung unterliegen.

Hamburg, den 7. Januar. Der "Hamburger Korrespondent" theilt mit, daß bei der zu erwarten= den Anfnahme Mecklenburgs in den Zollverein eine Nachverzollung der jetzt dort maffenhaft aufgespeicher= ten Waarenvorräthe eintreten werde.

hannover, 6. Januar. Die vom Magistrat in Gemeinschaft mit den Bürgervorstehern zu erlaffende Aufforderung zur Unterstützung der Nothleidenden in Dft preußen hat bei ben partifulariftifchen Mitgliedern des Bürgervorsteherkollegs Widerspruch gefunden, welche auch aus dieser Angelegenheit politisches Rapital zu schlagen sich bemühen,

Süddentschland. Aus heffen-Darmstadt, 2. Jan. Die Bustande in unferem balb nordbundlichen, balb fouveranen Landden werden täglich verworrener und unhaltbarer. Gin Ministerium von ausgeprägt reaktionar = ultra= montaner Färbung, ber gegenwärtigen politischen Be-Staltung im Gangen und Gingelnen Durchaus feind= felig, ift das Organ, durch welches die neuen bundes= ftaatlichen Gefete und Einrichtungen ins Leben ge= führt werden follen. Die Darmstädter offiziose Preffe bejammert täglich die verlorene kleinstaatliche Macht= pollfommenheit und findet ihren einzigen Troft in ber Hoffnung, durch irgend welche unvorhergesehene Greigniffe aus ber gegenwärtigen Ralamität befreit zu werden. Unter diesen Berhältniffen hat die Broving Oberheffen insbefondere zu leiden. Es scheint, als wolle man biefer Proving, in der man im Grogen nicht mehr viel zu fagen hat, im Kleinen bie Gewalt, die man noch besitzt, möglichst fühlbar ma= den. Obwohl Oberheffen zum norddeutschen Bunde gehört, wird in den daselbst erscheinenden amtlichen Kreisblättern die offiziöfe antipreußische Politik aufs Eifrigfte gepflegt. Alle irgend einflufreiche und ein= trägliche Stellen find mit ben Angehörigen einer flei= nen Anzahl bevorzugter Familien besett; noch in ber allerletten Beit haben höchft auffallende Beförderun= gen und Ernennugen bewiesen, daß man in jenen Kreisen es versteht, die Macht, so lange man sie noch befitt, rudfichtlos jum eigenen Bortheil auszubeuten. Daß unter folden Umftänden die Mifftimmung immer mehr mächft und die "angestammte Beffen= treue" in bebenklichem Schwinden ift, läßt fich leicht ermeffen; leider zeigt fich aber vorerft noch fein Weg, ber aus bem Schalten und Walten einer beifpiellofen Mißregierung herausführt.

München, ben 7. Januar. In der heutigen Gisjung des vierten Ausschuffes der Abgeordnetenkammer ift eine Berftändigung über ben Gefetentwurf, betreffend die Errichtung eines Berwaltungsgerichts= hofes nicht erzielt worden, da man sich über die dem= felben zuzuweisende Kompetenz nicht einigen konnte. Wie es heißt, wird die Staatsregierung ben Gefets-

entwurf zurückziehen.

Stuttgart, ben 6. Januar. Der würtembergische "Staatsanzeiger" greift in einem Artifel Die in Der "Karleruher Zeitung" abgedruckte Erklärung babifcher Rammermitglieder über die Aufgaben bes Bollparlaments an. Die and von badischen Ministern unterzeichnete Erklärung, fagt bas amtliche Blatt, fei als Programm der badischen Regierung zu betrachten. Diefelbe wiederspreche jedoch dem flaren Wortlaut ber Zollvereinsverträge, beren Ausbehnung nur burch Bereinbarung fämmtlicher betheiligten Regierungen möglich sei.

Geftern hat fich bier auch ein Comité gebildet, um Gaben für die Nothleiden in Oftpreußen gu fammeln und an ben "hilfsverein für Oftpreugen" ju übermitteln. Man barf mit Sicherheit auf gahl= reiche Beiträge in Würtemberg hoffen, daß auch bei Diefer Gelegenheit beweisen wird, daß es in Wahrheit Preugen und Deutschland nicht fo entfremdet tft, als man den Reden einzelner Minister und Abgeordneten

nach zu schließen veranlaßt sein könnte.

Beidelberg, 1. Jan. Die hiefige Sandelstammer bat eine zahlreich besuchte öffentliche Besprechung über Die Bahl eines Abgeordneten bes hiefigen Babl= bezirts jum Bollparlament veranftaltet. Rach lebhaften Kämpfen gegen eine faufmännisch einseitige Minderheit, welche von dem zu Ermählenden nichts weiter verlangen wollte, als daß er fich unbedingt gegen die drohende Tabakssteuer wehren müsse, siegte Die Meinung der Mehrheit, daß er fich auch, und zwar in erster Reihe, für die Erweiterung der Com= petenz des Zollparlaments und für die Ueberschreitung der Mainlinie zu erklären habe. Gin Ausschuß wurde ernannt, um in diesem Sinn die Wahl vorzubereiten. Defterreich.

Bien, 7. Januar. Gerüchtweise verlautet, daß der Zusammentritt der Delegationen nicht vor dem zwanzigsten Januar stattfinden werde.

Der ungarische Minister Lonnan wird mabr= scheinlich seine Entlassung nehmen.

Frankreich. — Die stehende Urmee in Frankreich) mird durch das neue Armeegesetz um mehr als die Balfte größer, als fie bisber gewefen ift. Bu biefer Urmee tritt aber ein ganz neues Armeeinstitut, wenn auch unter einem alten Namen, nämlich die Nationalgarde. Sie wird von jetzt ab im Kriege benutzt, werden, gerade wie bei uns die Landwehr im Kriege benutzt werden foll, nämlich als Befatungscorps im Innern für die Festungen. Sie nimmt aber dadurch einen andern Charafter an, als unfere Landwehr hat, daß ein wesentlicher Theil des ursprünglichen preufifden Landwehrinftems bemfelben zum Grunde gelegt wird, nämlich bas Suftem ber Landwehrrefruten, wie es genannt wurde. Jeder wehrfähige Bürger tritt in die Nationalgarde ein, auch wenn er nicht in der Linie gedient hat, mag er fich durch einen Stellvertreter losgekauft ober bei ber Confcription eine hohe Rummer gezogen haben oder aus irgend einem der durch das Gefetz vorhergesehenen Gründe vom Dienste befreit gewesen sein. Er wird als Rationalgardift in furzen Dienstzeiten im Sinne bes Miliz-Spftems einexercirt und ift alfo im Falle bes Krieges vollständig für den Dienst vorbereitet. Da nach dem neuen Gesets in Frankreich Die kleine Statur nicht einmal vom Dienste in der Linie, geschweige von dem in der Nationalgarde befreit, so wird die Nationalgarbe ein fehr zahlreiches und ohne Zweifel beim Gebrauch gang effectives Corps werden. Die Regierung hat sich auch aus der Berfammlung ein Amendement entgegentragen laffen, welches ihre er= fte Abficht bei bem neuen Gefet, nämlich bie Stellvertretung aufzuheben, wenigstens für die National= garbe verwirklicht. Aus ber Discuffion im gefets= gebenden Körper geht nun ferner hervon, daß aus der Nationalgarde im Fall des Krieges noch eine Urmeereserve gebildet werden wird, welche neben der regelmäßigen Refrutirung den Erfatz für den Ab= gang im stehenden Heere geben foll. Dadurch wird die Kriegsstärke Frankreichs auch für die Offensive bedeutend vermehrt. Das Gesetz wird ohne Zweifel in dieser Form angenommen und in wenigen Wochen verkündet werden. Bon Wichtigkeit wird zuvörderft nur die Bildung der Nationalgarde nach dem neuen Plane fein, da die Bermehrung der Urmee gu der in Aussicht genommenen Sobe erft nach 4 Jahren vollendet sein wird. Durch die Bildung der National= garbe wird aber die Kriegkstärke Frankreichs, wie gefagt, fogleich schon bedeutend vermehrt.

Die "France" fagt: Der im Corps législatif verhandelte Armeegesetsentwurf ift eine nothwendige Folge der Einheitsbestrebungen und des Machterfol= ges Italiens und Breugens. Er ift auch eine Ga= rantie gegen das unterwühlte Europa, in welchem fich Ereigniffe vollzogen haben, welche noch ernftere Unruhen vorhersehen laffen.

- Michel Chavalier, der Senator und Ber= traueusmann des Raifer 8 in Sachen des Freihandels, erhebt in den "Debats" nochmals die schwersten Unflagen gegen die feitherige Finanzwirthschaft des herrn Seinepräfetten. Die absolute Regierung Diefes Herrn hat die Schuld der Stadt Paris auf die schwindelnde Sohe einer Milliarde gebracht.

Dänemart.

Ropenhagen, 6. 3an. Der Schiffsverkehr im beiben Belten ift noch nicht unterbrochen, bagegen ift Die Bostdampfschiffverbindung zwischen Marhus und Riel, sowie die Berbindung zwischen Belfinger und der schwedischen Küste in Folge des Frostes gestört. Im Kattegat zeigt sich viel Treibeis.

Italien.

Florenz, 6. Jan. Die italien. "Correspondenz" meldet den Abschluß der Cabinetsbildung. Menabre hat das Prafidium und das Answärtige, Cadorna das Innere, Cambran die Finanzen, Defilipano die Justiz, Ribotti die Marine, Bertrole-Biale den Krieg, Cantelli Arbeiten und Broglio ben Unterricht, fo wie interimistisch Handel und Ackerbau übernommen. -Die Conferenz ift vertagt, das neue Cabinet Mena= brea ist endlich zu Stande gekommen und der Ab= fcbluß einer neuen Convention zwischen Italien und Frankreich, welche einer europäischen Conferenz vor=

gulegen ift, foll bevorfteben. In diefer Convention verpflichtet fich, wenn die Wiener "Preffe" Recht bat. Franfreich dazu, feine Truppen aus dem Kirchenstaate gurudzugiehen, und Italien wird feine Aufmerkfam= feit gang seiner inneren Reorganisation widmen. Die Gifenbahnverbindung zwischen Bologna und Florenz ift noch durch Schneemaffen unterbrochen.

Rom. |Gin papftlicher Ritter. | Durch Die Beitungen läuft folgende hochdriftliche Meufernna Der "Udita cattolica": "Unter den jüngft im Corps der papsilichen Buaven vorgekommenen Beförderungen will ich die des jungen Grafen Ponziano Thrabini von Mobena nicht verschweigen, welcher zum Offizier ernannt und vom heif. Bater mit einem Ritterorden geschmudt murbe für die Beweise ber grötten Tapfer= feit, welche er zu Farnese, zu Bagnorea und zu Men= tana an den Tag legte Es ift dies derfelbe Zuave, welcher bei Mentana fich seines braven Hundes bediente, um auf die flüchtigen Garibaldianer Jago gu machen, von benen brei, Dank bem hunde, unter feinem Bajonnet fielen, welches am Abend bes Schlacht= tages von Blut ganz geschwärzt war."

Großbritannien.

Bei bem vierteljährigen Uffifen-Termin in Galisbury fiel in Diesen Tagen dem dortigen Mayor Die angenehme Bflicht zu, ben Richter, Gefretar und Gefangenvorfteber nach alter Sitte Jeben mit einent Baar weißer Saubichube ju bescheufen, ba tein einziger Fall zur Aburtheilung vorlag. - Trop des Drudes, ber bas gange Jahr hindurch auf ber Geschäftswelt gelagert, zeigen die Liften über die Auswanderung von Liverpool einen beträchtlichen Abgang.

London, 6. Januar. Einem Gerüchte zufolge ift der Fenierchef Deafy, welcher im Geptember por Jahres gewaltsam in Manchester befreit wurde, beute an Bord eines aus Palermo gekommenen Schiffes, welches bei der Londonbridge anlegte, verhaftet worben. - Für den fälligen und bis jest ausgebliebenen Brafiliendampfer find 30 Sh. Prämie auf Die Baar= fracht in Rückversicherung bezahlt.

Amerika.

In St. Thomas macht man Anftrengungen, pon ben in Sturm und Erdbeben im Meere gebetteten Schiffen fo viel als möglich zu retten. Gine Gefellschaft amerikanischer Taucher war mit bem Beinfe'schen Apparate am Arbeiten, doch waren die fortmahrenden Erdftöße äußerst hinderlich. Die Arbeiten in den Docks wurden dadurch vollständig zerstört und einer von den Arbeitern bei dem Beinke'schen Appa= rate fiel dem gelben Fieber als Opfer.

Mfien.

- Berichte aus Shanghai vom 7. Dezember melben den Ausbruch einer Revolution in Japan, in Folge deren der Taifun refignirt habe. Man glaubt, daß in den Beziehungen Japans zu den auswärtigen Mächten nur in fofern eine Beränderung eintretrn würde, daß die Eröffnung ber Bafen für ben Frembenverkehr um einige Monate hinausgeschoben merden wird.

Remport. 3m Repräsentantenhause ift eine Refolution burchgegangen, welche bem General Sheri-Dan für feine Dienfte ben Dant bes Saufes ausfpricht und ben Brafibenten Johnson megen Enthebung des Generals vom Dienst tadelt. — Das Comité für auswärtige Angelegenheiten ift ange= wiesen worden, die schlechte Behandlung amerikanischer Bürger durch die britischen Behörden in Irland jofort in Erwägung zu ziehen.

#### Provinzielles.

Gumbinnen. |Magregeln gegen ben Bun= gerthphus.] In der festen Stadwerordneten = Ber sammlung am 28. v. M. wurde ein Bericht bes Dr. Hoogeweg mitgetheilt, nach welchem bereits 4 Falle des Sungertophus vorgetommen feien. Auf Grund Diefes Berichtes beichloß Die Berfammlung, für ben Fall, daß die Krantheit epidemisch werden follte, bent Magiftrat einen unbeschränften Eredit gur Erweiterung ber Rranten-Unftalten ju gemahren. In berfelben Gigung wird noch befchloffen, ben Dagiftrat Bu autorifiren, auf bem nächften Kreistage ben Un= trag auf ein foldes Darlehn zu stellen, das bis zum 1. Dez. 1870 gurudgezahlt fein muffe. Erhalt bie Stadt das Darlehn, so wird der Magistrat ersucht, über die Berwendung deffelben der Berfammlung Borschläge zu machen. Zugleich autorifirt die Berfammlung den Magiftrat, von dem Berein gur Beschaffung billiger Lebensmittel ein zinsfreies Darleben von 400 Thir. zu beschaffen, das zum Ankaufe von Flache und Beebe bienen foll, um Spinnereien ein= (R. n. 3.) zurichten.

#### Bermischte Nachrichten.

Die Locomotive. Es find heutzutage auf ber ganzen Erde an 40,000 Locomotiven und 1,200,000 Waggons im Eisenbahndienste thätig, durch welchen täglich 3 Millionen Berfonen und 27 Millionen Boll= centner Frachten befördert werden, und bei bem 1 Million bis 1,200,000 Menschen fortwährend unmittelbar beschäftigt sind. Die Locomotive hat sich in wahrhaft tosmopolitischer Weise Geltung verschafft, benn nicht nur in allen Welttheilen, sondern auch fast in allen Zonen ist sie thätig. In Norwegen reicht eine Eifenbahn zwischen Trondhjem und Stören bis nahezu zum 64. Grad nördlicher Breite; eine ruffische Bahn verbindet das ganze Getriebe des inner-afiati= schen Karavanenhandels in Nischnei=Nowgorod mit der europäischen Kaufmannswelt. In Asien dringt die Locomotive bis an den Fuß des Himalaya, hoch in den Bunjab binauf. Amerika baut ein wahrhaft gigantisches Werk in benjenigen Bahnlinien, welche, 800 Meilen lang, San Francisco mit New-York verbinden werden, und die Baffe der Felsengebirge in der Sierra Newada in einer Höhe von 7000 Fuß über dem Flußbette des Sakramento überschreiten, also den Semmering= und Brenner Uebergang weit binter sich zurücklaffen. In Auftralien haben alle englischen Colonien ihre Eisenbahnen und in Afrika werden Aegypten, Atsior die Can-Colonie, Natal und die Insel Mauritius vom Dampfwagen veranren-

Die Gifenbahnen der Erde. Rach einer im Commercial und Financial Chronicle" enthaltenen statistischen Zusammenstellung waren zu Ende des Jahres 1866 in allen Ländern ber Erbe zusammen 95,727,2 englische Meilen Gisenbahnen erbaut und im Betriebe, und zwar in Amerika 40,866,3 und in Europa 50,117,5 Meisen. In Affien beträgt die Gesammt= länge aller dafelbst befindlichen Gisenbahnen 3360,3 in Afrika 375,4 und in Auftralien 607,7 Meilen.

#### Lofales.

— Handwerkerverein. In der Berfammlung am Donnerstag, den 9. d., Bortrag des Lehrers Herrn Appel: "Neber die zweckmäßigste Beheizung."

Donnerstag, den 9. d., Vortrag des Lebrers Hern Appel: "Neber die zwechnäßigste Bebeizung."

— Eisenbahn - Angelegenheiten. Die Notiz, daß die Staatsregierung nicht eher einen Spatenstich zur Ausführung der Bahn Thorn—Insterdurg würde machen lassen, als dis sämmtliche von der Bahn durchschnittene Kreise die unentgelstliche Dergabe des zur Bahn erfordersichen Grund und Bodens bewilligt haben würden, hat die öffentliche Ausmerksamkeit in hobem Grade angeregt, sowie auch Expectorationen veranlast. Die bemerkenswertheste von letzteren ist der Borschlag, an die Staatsregierung die Bitte zu richten, das Terrain sür die Thorn = Insterdurger Bahn, so wie sie es dis jetzt wohl bei fast allen Staatsbahnen, namentlich in den westlichen Provinzen, gethan hat, zu bezahlen. Die dadurch entstehende Mehrausgabe, wenn sie auch auf den hoben Betrag von 10,000 Thlrn. sür die Meile, also im Ganzen and 400,000 Thlrn. sür die Meile, also im Ganzen and 400,000 Thlrn. sür die Meile, also im Ganzen and 400,000 Thlrn. sür den Staat durchaus nicht wesentlich, wogegen sür die betbeiligten Kreise, jene Summe aus doch der Keinen Zweise, den Einmme nutundrungen, mit Rücksicht auf die gegenwärtigen trautzen Zustände, sichen erhebliche Opfer ersordert. Alberdies seiden Sweisel, daß die Sisenbahn Thorn— Inserdurg, wenn erst die Berdindungsbahnen und die ersort erlichen Chausseen bergestellt sind, eine sehr zu der Kente adwerten wird. Ebenso werden alsbann sauch die Steuern und Mbgaben, sobald nur durch diese Communications Mittel und womöglich durch Ausbedung der russischen Grenzsperre der Bohlfand der Bereichung wieder einigermaßen sich geboden dat, eine erheblich größere Summe als setzt der Staatskasse zusieden. Beit den den Jahren 1807 dies 1813 nach der Berednung im Beibest zum Mittel und womöglich der Staatskasse zusieden. Beet man endtich noch in Erwägung, daß durch die Kriege in den Jahren 1807 dies 1813 nach der Berednung im Beibest zum Mittel ürze.

reiche Provinz mehr als 130 Mill. Thir. Berluste gebabt, und dennoch im Jahre 1813 dem Staate die größten Opier gedracht hat, serner daß der Wöhlstand der Brovinz Breusen wegen der hermetischen Grenzssperre Seitens Rußlands und wegen Mangels an Communications Mitteln hinter dem der anderen Brovinzen sehr zurückgeblieben ist; — so dürste jene Bitte an die Königl. Staatsregierung um Bezahlung des Terrains zur Eisenbahn Iborn—Insterdurg in der That genügend motwirt erscheinen. Der Einmand, daß der Staat dasür eine höhere Summe als die Kreise würde zahlen müssen, erscheint unbegründet, denn es dürsen nur unparteitsche, rechtschaftene, sachstudige Männer zu Abschätzungscommissarien ernannt werden, so kann von irgend einer Begünstigung nicht die Rede sein.

— **Das Kittergut Piontkowo** nehft dem Borwerf Disewo ift für 180,000 Thir. in den Besitz der Gräfin Dzialowska auf Wizowo übergegangen.

Dilewo ift für 180,000 Thlr. in den Besitz der Gränn Dzialowska auf Migowo übergegangen.

— Die Vettelei nimmt zur Zeit nicht nur eine äußerst bekäftigende, sondern auch gefährliche Ausdehmung an, da mit ihr die Diebstähle sich mehren. Die Polizeibebörde kann diesem Alebstähle sich mehren. Die Polizeibebörde kann diesem Alebstähle sich mehren. Die Kolizeibebörde kann diesem Alebstähle sich mehren. Die Kolizeibebörde kann diesem Alebstähle sich mehren. Die Kolizeibebörde kann das Publicum selbst muß demselben begegnen, und zwar dadurch, daß jeder Bettler und Fechstruder mitstlichen Hilfsbedürftigen wird. Für die die stenktunge mitstlichen Dilfsbedürftigen wird. Für die hiesigen wirklichen Dilfsbedürftigen wird. Seitens der Eommune und num auch durch den Unterstützungsberein gesorgt. Ebenso ist der Biusverein in dieser Beziehung thätig. Die Bettler mithin, welche die Häuser heimsuchen, sind meist auswärtige, arbeitssichene Tägediebe, welche jede sich ihnen darbtetende Gelegensheit zum Stehlen wahrnehmen. Zedes an dieselben gespendete Almosen ist eine Berschwendung und eine Ansimunterung zur Faulheit. Nicht minder übel angebracht ist jede Spende an die bettelnden Kinder, die sich wieder in größerer Anzahl als sonst auf den Straßen zeigen und namentlich vor den Gasthäusern und Restaurationen umberlungern. Diesem steinen Bagabunden, welche zur Bettelei erzahrungsmäßig von ihren arbeitssschen und lüderlichen Estern angehalten werden, sollte die Polizeibehörde ihre speciele Ausmertsamseit schenken.

— Theater. Berr Schaumburg, der nach den

- Cheater. Herr Schaumburg, ber nach ben Beferaten mehrerer auswärtiger Blätter ein tüchtiger Referaten mehrerer auswärtiger Blätter ein tüchtiger Darsteller von Characterrollen ist, hier aber als solcher sich erst nur in der gestern erwähnten Partie Gromia XI) präsentiren konnte, giedt heute, am Donnerstag, zu seinem Benesiz, Der Kaufmann von Benedig". Der Benesiziant selbst spielt den "Sbolod" welches eine höchst anerkennenswerthe Leistung von ihm sein soll. Aber auch die anderen dominirenden Kollen des Stücks, welches sleißig eingesibt wird, sind gut besetzt. Wir wünschen Herrn S., daß sein Bemühen, den Theaterbesuchern einen genusvollen Abend zu verschaffen, Anerkennung sinden möge.

#### Brieftaften.

— Das uns von "Merere Ball-Damen auf dem Bäck- und Pfeffer.-Ball" zugegangene Gedicht ist zur Aufnahme nicht geeignet. Die Redaction.

# Telegraphischer Börsen-Bericht.

Berlin, ben 8. Januar cr.

| fonds:                                                                                                          | matt.                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ruff. Banknoten                                                                                                 | 843/8                    |
| Warschau 8 Tage                                                                                                 | 84                       |
| Boln. Pfandbriefe 4%                                                                                            | 575/8                    |
| Westpreuß. do. 4%                                                                                               | 831/2                    |
| Bosener do. neue 4%                                                                                             | 847/8                    |
| Amerikaner                                                                                                      | $76^{3}/4$               |
| Desterr. Banknoten                                                                                              | 841/8                    |
| I Italiener                                                                                                     | $42^{3}/4$               |
| Weizen:                                                                                                         |                          |
| Januar                                                                                                          | 891/2                    |
| Roggen:                                                                                                         | mimirt.                  |
| loco                                                                                                            | $75^{1/2}$               |
| Januar                                                                                                          | 751/4                    |
| Januar-Februar                                                                                                  |                          |
| Frühjahr                                                                                                        | 76                       |
| Rubol: mydrat arend sad mydraeniall, diu                                                                        | recting to               |
| loco                                                                                                            | 101/4                    |
| Frühjahr                                                                                                        | 101/3                    |
| Spiritus:                                                                                                       | besser.                  |
| 1000                                                                                                            | 197/8                    |
| Januar=Februar                                                                                                  | 201/12                   |
| Frühjahr                                                                                                        | 207/12                   |
| Manager provides the second | Construction of the last |

#### Getreide= und Geldmarkt.

**Chorn**, den 8. Januar. Ruffische oder polnische Banknoten  $84^{1}/2-84^{8}/4$ , gleich  $118^{1}/8-118^{0}/6$ .

Thorn, den 8. Januar.

Weizen 120—123 pfd. holl. 86—90 Thlr., 124—27 pfd. holl. 91—94 Thlr., 128—31 pfd. 96—100 Thlr. per 2125 Pfd.; feinfte Qualität 2 Thlr. über Notiz. Roggen 112—117 pfd. holl. 62—64 Thlr., 118—124 pfd. 65—68 Thlr. per 2000 Pfd., fdwerere Qualität 1 Thlr. höher.

Erbsen, Futterwaare 55—58 Thlr., gute Kocherbsen 60—64 Thlr. per 2250 Pfd. Gerfte, Safer ohne Bufuhr.

Panzig, den 7. Januar. Bahnpreise. Weizen bunt, hellbunt, hochbunt und seinglasig 115—132 pfd. von 95—135 Sgr. pr. 85 Pfd. Roggen 118—121 pfd. von 89—91 Sgr. pr. 818/6 Pfd. Gerste, kleine 103—108 pfd. von 63—67 Sgr. pr.

72 Pfd. Gerste, große 106—116 pfd. von 64—68 Sgr. pr. 72 Pfd. Erbien 72½—81 Sgr. pr. 90 Pfd. Spiritus 205/6 Thir. pr. 8000 pCt. Tr.

**Stettin**, den 7. Januar. Weizen loco 88–102, Frühj. 100. Koggen loco 72½–75, Januar 74, Frühj. 74½. Rüböl loco 9<sup>5</sup>/<sub>6</sub>, Januar 9<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, April-Mai 10½. Spiritus loco 20½Br., Januar 20 Br., Frühj. 20½.

#### Amtliche Tagesnotizen.

Den 8. Januar. Temp. Kälte 6 Grad. 28 Zoll 3 Strich. Wasserstand 7 Fuß Luftdruck Boll.

# Inserate.

Die Berlobung unserer Tochter Ida mit bem Röniglichen Militair-Intenbantur-Secretair Berrn Adolph Wendisch, beehren wir uns ergebenft anzuzeigen.

Königsberg i. Br., b. 6. Januar 1868.
A. Dittmar und Frau.

Bekanntmachung.

Mm 17. Januar 1868, Morgens 10 Uhr, foll auf bem Rathhaushofe hierfelbst ein Fenftermagen öffentlich meiftbietenb vertauft werben.

Thorn, ben 31. Dezember 1867.

Königliches Kreis-Gericht. 1. Abtheilung.

Bekanntmachuna.

Mm 24. December c. find von einem Une genannten zum Beften bes Waifenhaufes 50 Thir. eingezahlt worden. Indem wir dies zur öffentlichen Renntniß bringen, fprechen wir bem un-genannten Geber fur biefe Gabe und ben badurch an den Tag gelegten Wohlthätigfeitefinn bierburch gern unfern Dank aus.

Thorn, ben 30. December 1867.

# Der Magistrat.

Bei bem Photographen Jacobi bierfelbft hat fich ein großer schwarzer Sund, ber Race ber Reufoundlander angehörig, eingefunden. Der unbefannte Eigenthümer wird aufgeforbert feine Unsprüche an ben hund in 3 Tagen zu begrün-ben, wibrigenfalls mit bemselben gesetzlich verfahren werben wird.

Thorn, ben 4. Januar 1868. Der Magistrat. Polizei-Berw.

Bestellungen auf

# oberschlesische Stückkohlen,

Baggonlabungen und fleinere Quantitäten werben gegen billigste Berechnung prompt innerhalb einiger Tage ausgeführt. Der einzelne Scheffel wird für 11 Sgr. franco ins Haus geliefert. C. B. Dietrich,

Gefälligst zu notiren. Ber irgend etwas in eine ober mehrere Zeitungen du inseriren beabsichtigt, der wende fich an die Zeitungs-Annoncen Expedition bon Mudolf Mosse, Berlin, Friedichaftr. 60 (n. b. "Rhein. Dof"). Durch dieses Institut werden täglich Annoncen in sammtliche existirende Zeitungen ohne Preiserhöhung, ohne Porto ober ohne Provisionsanrechnung, prompt expedirt. Belag wird über jedes In-ferat geliefert. Compl. Insertionstarif pro 1867 gratis und franco.

# 

H. Underberg-Albrecht

am Rathhause in RHEINBERG am Niederrhein,

Hoflieferant

Hoflieferant

Sr. Majestät des Königs Wilhelm I. von Preussen, Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Friedrich von Preussen, Sr. Majestät des Königs von Bayern, Sr. Königl. Hoheit des Fürsten zu Hohenzollern-Sigmaringen und mehrerer anderer Höfe.

NB. Ein Theelöffel voll meines "Boonekamp of Maag-Bitter" genügt für ein Glas

von 1/4 Quart Zuckerwasser.

Derselbe ist in ganzen und halben Flaschen und in Flacons ächt zu haben in Thorn bei den Herren Benno Richter und Louis Wienskowsky, Bahnhof-Restaurateur.

General-Depôt für Frankreich. (En-gros & en-detail.) Nr. 9, Boulevard Poissonnière, Paris.

# Hannovertche Lotterie.

14000 Loofe - 7900 Bewinne. Biebung 1. Claffe am 13. Januar 1868. Saupt-Geminne 36,000, 24,000, 12,000 Thir. 2c. 1/1 Loofe 41/3 Thir., 1/2 Loofe 21/6 Thir.,
1/4 Loofe 11/12 Thir.

Bewinnliften ftete prompt. Blane 2c., fowie Beforgung obiger Loofe nimmt ent.

### Isidor Leon in Hannover. Röbelinger Strafe Do. 16.

Am 13. d. M. Gewinnziehung erfter Claffe Königl. Prenf. Sannovericher Botterie. Dievzu find noch Originalloofe: gange 10 Gr., halbe à 2 Thr. 5 Gr. and die à 1 Thr. 2 Gr. 6 Pf. direct zu durch die Königs. Preuß. Haupt-

Collection von Molling in Hannover

annoversche Lotterie.

14000 Losse — 7900 Gewinne.
Riebung 1. Classe am 13. Januar 1868.
www.eeminne 36,000, 24,000, 12,000 Thir. 2c. 1/4 Looje 11/12 Thir., 1/2 Loofe 21/6 Thir.,
1/4 Looje 11/12 Thir.

Gewinnliften ftete prompt. Plane 2c. bei

Hermann Block in Stettin, Coffecteur ber Hannoverschen Lotterie.

Publicität!

Unsei sen aller Art werden besorgt mit: Sonelligkeit — Ersparniß von Porto und Sveien, sowie eigener Mühwaltung — Gra-tisbeinge — Rabatt bei größeren Aufträgen scretion.

Special Contracte mit befonders gunftigen Dennaungen bei lebertragung des gesammten ouswesens.

Sachse & Co. in Leipzig. Beitungs-Annoncen-Expedition.

Siliaihandtungen vorläufig in:

Bern und Stuttgart.

Annahme von Inseraten für die Allgemeinen Anzeigen der "Gartenlanbe" Auflage 230,000 Cremplare.

In ber Riedermühler Forft, an der Bromberg. Theener Chauffee, werden täglich burch Beren Thielemann baselbst trockene fieferne Strandbaufen, à 11 Sgr. pro Saufen vertauft.

(Seincht: — ohne Factor — 2000 Thir. Muefunft giebt bie Exped. b. 3tg.

# Zahnärztliche Anzeige.

406 406

Ueberhäuft mit Urbeiten in Berlin febe ich mich veranlaßt, meine Anfunft in Thorn noch einmal zu verschieben, und hoffe ich baber auf die freundliche Rachficht meiner geehrten Batienten

3ch werde nunmehr auf jeden Fall und Definitiv vom 13. Januar an in Thorn,

Motel de Sanssouci, für Babnleibenbe ju consultiren fein.

Bahnarzt H. Vogel aus Berlin.

# Feuerverficherungsbank

für Dentschland in Gotha.

Bufolge ber Mittheilung der Feuerverfiche-rungsbant für Deutschland zu Gotha wird die-felbe nach vorläufiger Berechnung ihren Theilnehmern für 1867

ca. 80 Procent

ihrer Bramieneinlagen ale Erfparnig gurudgeben, Die genaue Berechnung bes Untheile für jeben Theilnehmer ber Bant, fo wie ber bollftandige Rechnungeabschluß berfelben für 1867 wird am Ende des Monate Mai b. 3. er-

Bur Unnahme von Berficherungen fur bie Fenerversicherungsbant bin ich jeberzeit bereit. Herm. Adolph,

Agent ber Feuerversicherungsbant f. D.

Per 1/1 fl. 20 Sgr., per 1/2 fl. 10 Sgr. Tänschung des Publifums ijt es, wenn Erzeugung neuer Daare auf kahlen Stellen verproden wird. Wichtig aber ist die Erhaltung des Daares in Schmud. Unser

Eau de Cologne philocome (Cölnisches Haarwasser)

(Cölnisches Haarwasser)
ist das einzigste und beste der dis jetzt ersundenen Haarmittel. Dasselbe verhindert nicht nur das Ausfallen und Grauwerden der Haare, sondern bestäten und deren Wachsthum, macht sie geschmeidig und lockig, beseitigt den Milchschurf und andere Ausschläge bei Kundern, Schinnen und Schuppen bei Erwachsenen binnen 3 Tagen, ist Schukmittel gegen Kopferkältung und dei Migrane und Kopfweh eine wahre Wohlthat, wirkt überhaupt belebend auf das Kopsnerven-System, bält die Poren offen und ist das seinste Toilette-Mittel.
Eöln a. Rh.

Eöln a. Rh.

A. Moras & Cie.
Hoflieferanten Sr. Königl. Hoheit des Fürsten zu Hohenzollern-Sigmaringen.
Echt zu haben: in Thorn dei Ernst Lambeck; in Bromberg bei Hegewald juw.; in Grandenz bei Inlius Gäbet; in Rogasen dei Jonas Alexander.

Dieh-Salz in Säcken,

à 2 Ctr. schwer, zum Preise von 1 Thir. 20 Sgr. per Sack, offerirt

C. B. Dietrich.

A. C. A. Hentze's Aroma gegen Ropf-ichmerzen. Der herrliche Barfum bes Extrates verscheucht sofort bie heftigsten Kopfschmerzen. Beugniß: Bei meinem oft heftigen Ropfmeh bat Ihr Aroma wirflich Bunder gewirft, was ich mit Dank anerkenne. Halle a. b. G., ben 5. Januar 1867. Augusta Klopfer. a Ft. 15 Ggr. bei Ernst Lambeck.

Gebrannter

Rus

Majestät des Kaissland importirt. F

Kaisers t. Paten

# Annaberger Gebirgskalk,

ftete frifch auf Lager bei

C. B. Dietrich.

3mei Stublichlitten Reuftadt Ro. 13.

Qum fofortigen Untritt mird ein Buchhalter. oin ber faufmannischen Correspondenz und bopp, ital. Buchführung gewandt, gegen gutes Gehalt gesucht burch

Bruno Sommer's

mert. Placemente Comptoir in Bromberg.

Mitft. Martt Ro. 299, 1 Bohnung von 4 Bimmern nebst Bubehör vom 1. April ab ju vermiethen. M. Schirmer.

Ein Laben nebst Wohnung ift zu vermiethen. Brüdenftrage 40, 1 Treppe, zu erfragen.

Um Meuft. Markt 214 ift bie Parterre-Boh-nung zum 1. April zu vermiethen

H. Gering.

1 Barterre-Wohnung bei Forck.

3 wei Familien-Bohnungen, jede heftehend aus 3 Stuben, Alfoven und fammtlichem Bubehör, vermiethet Stuczko.

Wohnungen zu verm. Neuft., Große Gerber-ftrage 287.

# Curn-Verein.

Der Berein turnt nicht mehr in ber Salle bes Schütenhaufes, fonbern in bem hoben und geräumigen Saale bes herrn Barczinski, Gr. (Berberftrak.

Uebunge = Abende Montag und Freitag,

Beute Donnerstag, ben 9. d. Mt., und folgende Tage:

Musitalische Abend-Unterhaltung, wozu ergebenft einlabet

Wisznewski, Restaurateur.

Stadt=Theater in Thorn.

Donnerstag, ben 9. Januar. Benefiz für Herrn Schaumburg. "Der Kaufmann von Benedig". Schauspiel in 4 Aften von Shakespeare. Freitag, ben 10. Januar. "Aus bewegter Zeit".

humoriftisches Lebensbild mit Gefang in 3 Aften und 6 Bilbern von E. Pohl. Mufit von Al. Lang.

Der heutigen Nummer liegt ein interessanter Prospect bel betreffend

Kameke's Schnellrechner. Lehrbuch des gesammten Rechnens nach der neuen Schnellrechen-Methode. 4. Auflage. 21 Bogen. Broch. 1 Thir., geb. 1 Thir. 6 Sgr. (Auch in 6 Lieferungen à 5 Sgr.) Schlössing's Unterrichts-Briefe a) für

Buchhaltung, b) für Schön- und Schnell-schreiben. 3. Auflage: Jede Abtheilung 2 Thlr., beide zusammen nur 3 Thlr. Pro-bebrief für Beides 5 Sgr.

Bestellungen werden sofort erledigt von Ernst Lambeck in Thorn.